#### MILITARY GOVERNMENT - GERMANY BRITISH ZONE OF CONTROL

# ORDINANCE No. 53 IDENTITY CARDS

#### Article I

#### Possession of Identity Cards

- 1. Subject to the exceptions hereinafter contained:
- (a) Every person of fifteen years of age or over having his residence, as hereinafter defined, in the British Zone of Occupation shall on or before the 30th September 1946 have in his possession an identity card in the form set out in the first schedule to this Ordinance and issued by the competent German authorities.
- (b) Every such person being the parent or guardian of, or other person responsible for, a person under 15 years of age (hereinafter referred to as a child) shall within the period mentioned in sub-paragraph (a) provide himself with an identity card relating to such child. Such identity card shall be in the form set out in the second schedule hereto and shall be issued by the competent German authorities.
- (c) Every child in respect of whom an identity card has been issued in pursuance of sub-paragraph (b) of this paragraph, shall, within seven days of attaining the age of fifteen years, personally present his identity card to the competent German authority and exchange the said card for an identity card in the form set out in the first schedule to this Ordinance.
- 2. For the purpose of this Ordinance a person shall be deemed to have his residence in the British Zone if he is obliged to register his presence under the provisions of the Verordnung über das Meldewesen (Reichsmeldeordnung) of the 6th January 1938 (RGBl I. 13) as amended by the Verordnung über zusätzliche Bestimmungen zur Reichsmeldeordnung of the 6th September 1939 (RGBl I. 838).
- 3. Every person taking up his residence in the British Zone after the effective date of this Ordinance shall provide himself with an identity card at the time when he registers with the German authorities under the provisions of German Law specified in paragraph 2.
- An identity card shall be issued free of charge except as provided in Article VI paragraph 15.

#### Article II

#### Exceptions

- 5. The following persons are exempt from the provisions of this Ordinance:
  - (a) Non-German civilians in possession of identity cards issued by the Allied Control Authorities or the Allied Armed Forces and valid for one of the zones of occupation;
  - (b) displaced persons and persons formerly in German captivity as prisoners of war (P.W.X.) who are in possession of a Displaced Persons' identity card and are registered at a Displaced Persons' Assembly Centre;
  - (c) prisoners of war in the custody of, and members of Dienstgruppen employed by, the British Forces of Occupation;
  - (d) civilian internees detained in camps in custody of Military Government;
  - (e) German civilians from other zones of Germany who are in possession of identity cards valid within the zone in which they are ordinarily resident and who are exempted from registration by Order of Military Government;

#### MILITARREGIERUNG - DEUTSCHLAND BRITISCHES KONTROLLGEBIET

# VERORDNUNG Nr. 53

#### PERSONAL-AUSWEISE

#### Artikel I

#### Besitz von Personalausweisen

- a) Soweit nicht im nachfolgenden Ausnahmen zu gelassen sind, müssen Personen im Alter von 1 Jahren und darüber, die im Sinne von § 2 diese Verordnung in der Britischen Zone wohnhaft sind bis zum 30. September 1946 im Besitz eines Persona ausweises, der von der zuständigen deutschen Be hörde ausgestellt ist, sein. Die Form des Aus weises ist in dem ersten Anhang zu dieser Verord nung zu finden;
  - b) Eltern oder Vormünder oder andere verantword liche Personen für Personen unter 15 Jahren (im nach folgenden als "Kinder" bezeichnet) müssen bis zu der in Ziffer a) genannten Termin einen auf den Name des Kindes ausgestellten Personalausweis beschaffer Dieser Ausweis ist von den zuständigen deutsche Behörden auszustellen. Die Form des Ausweises is in dem zweiten Anhang zu dieser Verordnung z finden.
  - c) Jedes Kind, für das ein Personalausweis gemä Ziffer b) dieses Paragraphen ausgegeben ist, ha sich binnen 7 Tagen nach Vollendung des für zehnten Lebensjahres persönlich mit seinem Persona ausweis bei der zuständigen deutschen Behörde z melden und den genannten Ausweis gegen eine Personalausweis, wie er in dem ersten Anhang z dieser Verordnung zu finden ist, einzutauschen.
- 2. Für die Zwecke dieser Verordnung gilt als in der Brit schen Zone wohnhaft, wer sich gemäß den Bestimmunge der Verordnung über das Meldewesen (Reichsmeldeordnung vom 6. Januar 1938 (RGBl. I S. 13), abgeändert durch d Verordnung über zusätzliche Bestimmungen zur Reich meldeordnung vom 6. September 1939 (RGBl. I S. 1688), b den Meldebehörden zu melden hat.
- 3. Wer nach Inkrafttreten dieser Verordnung seinen Woh sitz in der Britischen Zone nimmt, hat sich zu dem Zei punkt, an dem er sich bei den deutschen Meldebehördgemäß den in § 2 bezeichneten Vorschriften des deutsch Rechts meldet, einen Personalausweis zu verschaffen.
- Die Ausgabe der Personalausweise ist mit Ausnahme d Bestimmungen in § 15 Art. VI gebührenfrei.

#### Artikel II

#### Ausnahmen

- 5. Die folgenden Personen fallen nicht unter die Vordnung:
  - a) nichtdeutsche Zivilisten, die im Besitz von Person ausweisen sind, die von alliierten Kontrollbehörd oder von alliierten Streitkräften ausgegeben sind u
  - Gültigkeit für eine der Besatzungszonen haben;
    b) verschleppte Personen und Personen, die sich ehem
    in deutscher Kriegsgefangenschaft befanden, die
    Besitz eines Ausweises für verschleppte Personen s
    und bei einer Sammelstelle für verschleppte Person
    registriert sind;
  - Kriegsgefangene im Gewahrsam der britischen satzungsmacht und Angehörige der Dienstgruppen, im Auftrage der britischen Besatzungsmacht arbeit
  - d) Zivilinternierte, die in Lägern der Militärregierung Gewahrsam gehalten werden;
  - e) deutsche Zivilisten aus anderen Zonen Deutschlands, im Besitz eines in ihrer Zone gültigen Personalauswei sind, wo sie ihren Wohnsitz haben und von der Melde auf Grund einer Anordnung der Militärregierung freit sind;

- (f) all other persons who are in possession of a document issued on the authority of the Commander-in-Chief of the Zone exempting them from registration.
- 6. All persons mentioned in paragraph 5 above who cease to fall within categories (a) — (f) shall provide themselves with identity cards within seven days of their ceasing to be exempt.

#### Article III

#### Regulations and Instructions

- 7. The German Registration and Planning Organisation (Planungsbehörde für Registrierung und Bestandsaufnahme der Bevölkerung) may issue regulations in pursuance of I.A. & C. Division Military Government Instruction No. 18 dated 15th November 1945, for carrying this Ordinance into effect.
- 8. The Local Registration Authorities shall, within the scope of such regulations, issue such instructions as are necessary for the issue and replacement of Identity Cards.

#### Article IV

#### Validity of Identity Cards

9. No identity card shall be valid which contains any additions (other than those authorised by Article V paragraph 11 sub-paragraph (b) (i) and (ii) hereof) deletions or alterations or from which the signature, in the space provided, of the holder, or in the case of a child, of his parent or guardian, or any other required particular has been omitted.

#### Article V

#### Production of Identity Cards

- 10. On and after 1st October 1946 the identity card shall be carried at all times by the holder provided that the child's identity card need not be carried but shall be retained by the parent or guardian who is responsible for its safe custody and shall be made available for inspection when required.
  - 11. The identity card shall be produced:-
  - (a) on demand to any member of the Forces of Occupation or Control Commission for Germany, any members of the Civil Police, any Registration Authority or such other officials as may be authorised by the Local German Authorities acting in the course of their official duty, and:—
  - (b) on the following specific occasions:-
    - (i) for the addition of a change of address when registering arrival at the Local Registration Office;
    - (ii) for endorsement for special purposes when so required;
    - (iii) when presenting an external message for transmission at a Telegraph Office of the Reichspost;
    - (iv) when obtaining lodgings in an hotel or boarding house.
- 12. The identity card number to be quoted when required shall be the three letters shown on the identity card under "Kennbuchstaben der ausstellenden Behörde" followed by the letters and figures under "Laufende Nummer."

#### Article VI

### Loss and Replacement of Identity Cards

- 13. Any person who loses by theft, destruction, neglect or by any other cause his identity card or that of a child for whom he is responsible, shall immediately report such loss to the nearest Registration Office.
- 14. Any person obtaining possession, by finding or other means, of an identity card of which he is not the holder shall return it immediately to the nearest Registration Office.

- f) alle sonstigen Personen, die im Besitz einer im Auftrag des Oberbefehlshabers der Zone ausgegebenen Urkunde sind, die sie von der Meldung befreit.
- Wer aufhört, einer der in § 5 a) bis f) aufgeführten Kategorien anzugehören und nicht mehr unter die Ausnahmevorschrift fällt, muß sich binnen 7 Tagen einen Personalausweis beschaffen.

#### Artikel III

#### , Anordnungen und Anweisungen

- 7. Die deutsche Planungsbehörde zur Registrierung und Bestandsaufnahme der Bevölkerung kann gemäß Instruktion Nr. 18 der I.A. & C. Division der Militärregierung vom 15. November 1945 Anordnungen zur Ausführung dieser Verordnung erlassen.
- Die örtlichen Meldebehörden haben im Rahmen derartiger Anordnungen Anweisungen zu erlassen, die für die Ausgabe und den Ersatz von Personalausweisen notwendig sind.

#### Artikel IV

#### Gültigkeit der Personalausweise

9. Kein Personalausweis hat Gültigkeit, wenn er irgendwelche Zusätze (ausgenommen die gemäß Art. V § 11 Ziff. b (i) und (ii)), Streichungen oder Änderungen enthält oder wenn die Unterschrift des Inhabers oder im Falle eines Kinderausweises die Unterschrift der Eltern oder Vormünder oder anderer Einzelheiten in der vorgesehenen Spalte fehlen.

#### Artikel V

#### Vorzeigen der Personalausweise

- 10. Ab 1. Oktober 1946 haben die Inhaber von Personalausweisen diesen jederzeit bei sich zu tragen. Kinder brauchen ihren Ausweis nicht mit sich zu tragen, derselbe soll von den Eltern oder Vormündern in sicherem Gewahrsam gehalten werden und jederzeit für eine Prüfung bereitliegen.
  - 11. Der Personalausweis muß vorgezeigt werden:
  - a) auf Verlangen jedem Mitglied der Besatzungsmacht oder der Kontrollkommission für Deutschland, jedem Mitglied der zivilen Polizei, jeder Meldebehörde oder sonstigen Beamten, die im Auftrage der örtlichen deutschen Behörden ihr Amt ausüben;
  - b) bei folgenden Gelegenheiten:
    - zur Eintragung eines Wohnungswechsels, wenn der Zuzug bei der örtlichen Meldebehörde gemeldet wird,
    - ii) wenn erforderlich, für die Eintragung besonderer Vermerke,
    - iii) bei der Aufgabe eines Auslandstelegramms zur Beförderung durch ein Telegraphenamt der Reichspost,
    - iv) bei Quartiernahme in einem Hotel oder in einer Pension.
- 12. Wenn die Angabe der Nummer des Personalausweises gefordert wird, sind die drei Buchstaben, die auf dem Ausweis als "Kennbuchstaben der ausstellenden Behörde" bezeichnet sind, sowie die Buchstaben und Ziffern unter "laufender Nummer" anzugeben.

#### Artikel VI

## Verlust und Ersatz von Personalausweisen

- 13. Wer seinen Ausweis oder den Ausweis eines Kindes, für das er verantwortlich ist, durch Diebstahl, Vernichtung, Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen verliert, hat diesen Verlust sofort der nächsten Meldebehörde anzuzeigen.
- 14. Wer einen Ausweis findet oder auf eine andere Weise in den Besitz eines Ausweises gelangt, dessen Inhaber er nicht ist, hat den Ausweis sofort der nächsten Meldebehörde zu übergeben.

- 15. An identity card in replacement of a previous issue will be obtained from the Local Registration Office;
  - (a) without fee:-
    - (i) on a change of name by marriage or other legal process;
    - (ii) on change of address if all the spaces provided for the insertion of such changes have been filled;
    - (iii) if the card issued contains a mistake of an essential particular entered thereon;
    - (iv) when it is so worn as to render essential particulars illegible if such wear is not caused by the negligence of the holder;
    - (v) when lost, by theft or other cause, if such loss is not due to the negligence of the holder; and,
  - (b) in all other cases on payment of a sum not exceeding RM. 2.

#### Article VII

#### Death of Holder

16. In the case of the death of the holder, the next of kin or other person registering such death, shall return the identity card of the deceased to the Registration Office of the last address registered on the card.

#### Article VIII

#### Other Documents of Identity

17. No document of identity other than the identity card issued in pursuance of this Ordinance will be recognised unless supported by such identity card.

#### Article IX

#### Offences

- 18. Any person who: -
- (a) fails to keep in safe custody any identity cards officially entrusted to him for that purpose;
- (b) issues an identity card to any person not included on the registers of the Local Registration Authority or to any person who is otherwise known not to be entitled to such issue;
- (c) issues an identity card knowing any particular contained therein to be false;
- (d) issues an identity card to which an alteration deletion or addition, other than as authorised by this Ordinance or any regulation made thereunder, has been made;
- (e) makes use of an identity card not issued to him;
- (f) falsely represents himself to be the person named on an identity card;
- (g) defaces or alters an identity card otherwise than by the addition of his signature in the space provided;
- (h) fails to take reasonable care of an identity card of which he is the holder;
- (i) fails to present his identity card for alteration on change of address or for endorsement when the same is required;
- (j) provides board or lodging to any person, other than one exempted under Article II of this Ordinance, without first inspecting the identity card of such person;
- (k) gives false information for the purpose of registration in any matter relating to an identity card;
- allows an identity card of which he is the holder to be used by any other person;
- (m) forges an identity card;
- (n) has in possession a document so closely resembling an identity card as to be calculated to deceive;

- 15. Von der örtlichen Meldebehörde kann ein Ausweis ersetzt werden:
  - a) ohne Gebühren:
    - bei Namenswechsel durch Heirat oder durch ein anderes gesetzliches Verfahren;
    - wenn durch häufigen Wohnungswechsel die in dem Ausweis vorgesehenen Spalten vollkommen ausgefüllt sind;
    - iii) wenn der ausgegebene Personalausweis Unrichtigkeiten bezüglich einer der wesentlichen Eintragungen enthält;
    - iv) wenn der Ausweis so abgetragen ist, daß wichtige Angaben unleserlich sind und diese Abnutzung nicht durch Nachlässigkeit des Inhabers verursacht ist;
    - v) bei Verlust durch Diebstahl oder aus anderen Gründen, wenn dieser Verlust nicht auf Fahrlässigkeit des Inhabers zurückzuführen ist und
  - b) gegen Zahlung einer Gebühr von höchstens RM. 2.— in allen anderen Fällen.

#### Artikel VII

#### Tod des Inhabers

16. Stirbt der Inhaber eines Ausweises, so hat der nächste Verwandte des Toten oder eine sonstige Person, die den Todesfall meldet, den Personalausweis des Toten der Meldebehörde des letzten auf dem Ausweis verzeichneten Wohnsitzes zurückzugeben.

#### Artikel VIII

#### Andere Personalausweise

17. Personalausweise, die nicht auf Grund dieser Verordnung ausgegeben sind, haben nur Gültigkeit, wenn sie zusammen mit einem auf Grund dieser Verordnung ausgestellten Personalausweise vorgezeigt werden.

#### Artikel IX

#### Vergehen

- a) Wer es unterläßt, einen ihm amtlich anvertrauten Personalausweis in sicherer Verwahrung zu halten;
  - b) wer einen Personalausweis an Personen ausgibt, die nicht im Melderegister der amtlichen Meldebehörden geführt sind oder an Personen, von denen er weiß, daß sie kein Anrecht auf die Ausstellung eines Personalausweises haben;
  - c) wer Personalausweise ausgibt, mit dem Wissen, daß eine darin enthaltene Angabe falsch ist;
  - d) wer einen Personalausweis ausgibt, in dem Änderungen, Streichungen oder Zusätze außer den auf Grund dieser Verordnung oder einer Anordnung zu dieser Verordnung gestatteten gemacht sind;
  - e) wer einen Personalausweis benutzt, obwohl er nicht der berechtigte Inhaber ist;
  - f) wer sich f\u00e4lschlicherweise als die in einem Personalausweis genannte Person ausgibt;
  - g) wer einen Ausweis f\u00e4lscht oder ab\u00e4ndert (die Hinzusetzung seiner Unterschrift in der vorgeschriebenen Spalte ausgenommen);
  - h) wer seinen eigenen Personalausweis nicht mit der notwendigen Sorgfalt behandelt;
  - wer es unterläßt, seinen Personalausweis zur Eintragung der Änderung seiner Adresse oder anderer erforderlicher Eintragungen vorzulegen;
  - j) wer jemanden in Pension oder in Quartier mit Ausnahme der in Art. II dieser Verordnung genannten —, ohne den Personalausweis eingesehen zu haben, aufnimmt;
  - k) wer falsche Angaben macht bei der Meldung in Dingen, die einen Personalausweis betreffen;
  - wer einer dritten Person den eigenen Ausweis zur Benutzung überläßt;
  - m) wer einen Ausweis nachmacht;
  - n) wer eine Urkunde bei sich führt, die einem Personalausweis so ähnelt, daß sie für Täuschungszwecke berechnet erscheint;

or who contravenes or fails to comply with any provision of this Ordinance or of any Regulation or Instruction made thereunder shall, upon conviction by a Military Government Court, suffer such penalty (other than death) as the Court may determine.

19. German Courts shall have concurrent jurisdiction to try offences against this Ordinance.

#### Article X

#### Definition

20. The term "holder" as used in this Ordinance means a person to whom an identity card has been issued either in his own name or in the name of a child for whom he is responsible.

#### Article XI

#### Repeals

21. Paragraph 25 of Article II of Military Government Ordinance No. 1 and the Military Government Notice entitled "Carrying of Identity Cards" (Military Government Gazette No. 5 Page 71) are hereby repealed with effect from 1st October 1946.

#### Article XII

#### Effective Date

22. This Ordinance shall come into effect on 30th September, 1946.

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT

THE FIRST SCHEDULE

(Form of Personal Ausweis for Adults)

Erster Anhang (Form des Personalausweises für Erwachsene) oder wer gegen die Bestimmungen dieser Verordnung oder einer Anordnung oder einer Anweisung — erlassen auf Grund der Verordnung — verstößt oder ihr nachzukommen unterläßt, wird nach Schuldigsprechung durch ein Gericht der Militärregierung mit einer von dem Gericht zu bestimmenden Strafe (mit Ausnahme der Todesstrafe) bestraft.

 Deutsche Gerichte haben gleichfalls Gerichtsbarkeit in Sachen betreffend Vergehen gegen diese Verordnung.

#### Artikel X

#### Erklärung

20. "Inhaber" im Sinne dieser Verordnung sind Personen, denen ein Personalausweis, sei es auf ihren eigenen Namen oder auf den Namen eines Kindes, für das sie verantwortlich sind, erteilt ist.

#### Artikel XI

#### Außerkraftsetzung

/ 21. § 25 des Artikels II der Verordnung Nr. 1 der Militärregierung und die Bekanntmachung der Militärregierung "Tragen der Ausweiskarte" (Amtsblatt der Mil.-Reg. Nr. 5 S. 71) werden mit Wirkung vom 1. Oktober 1946 außer Kraft gesetzt.

#### Artikel XII

#### Tag des Inkrafttretens

Diese Verordnung tritt in Kraft am 30. September 1946.
 Im Auftrag der Militärregierung.

#### THE SECOND SCHEDULE

(Form of Personal Ausweis for Children)

#### Zweiter Anhang

(Form des Personalausweises für Kinder)

# Raum für amtliche Eintragungen

#### Zur Beachtung!

- Der Jehaber hat diesen Ausweis, iederzeit bei, sich zu tragen und auf Verlangen allierter oder deutscher Dienststellen und ihrer Beaufragten sowie sonsiger dazu berschäufer Personen vertreiten.
- 2 Der Inhaber ist für diesen Ausweis verantwortlich und darf ihn niemand anderrem überlassen. Verhult, Vernichten, Berchhäligung oder Unkenntlichwerden des Ausweises ist umgebend der zuständigen Meldebehörde, anzureigen.
- Wer einen verlorenem Ausweits finder, oder einen Ausweits besitzt, der nicht ihm selbst oder einer seiner Obhut unterstehenden Person gehört, hat ihn bei einer hleidebehörde oder einen Folizeibehörde abzulieiert.
- 4. Jeder Verstoss, gegen diese Vorschriften ist strafbur.



| UNTERSCHEPT EINES EUTENTEILS, VOIMUNDES ODER EINER<br>ANDERN 30806- ODER AUPSICHTSPFLICHTIGEN PERSON                                                                                                                                                                           | DER AUSSTELLSNOEN<br>BEHONGE | EAUTINGE NIC |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERSONAL<br>AUSWEIS          |              |  |
| Eur Beeckbergs! Elwer, Vareninder oder dedare ausgestlicktige<br>Pranseen haben mit ihrem Homes in der übersie besen Spolle<br>zu unsrechnische. Die songestlichtigen Pranseen sind bir die zicher Aufstenderung<br>auch bei vertragt, Varselung dense Auswessen sollenge sei- | BRITISC                      | HE ZONE      |  |
| properties, his day Kind 15 Johns all ist.                                                                                                                                                                                                                                     |                              |              |  |

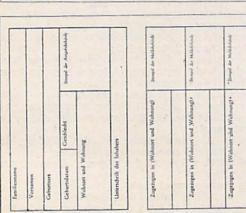

| Sumple for McLibabado               | Surrey for Michigalists           | Sampel for Milhindrike |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| Zugezogen, in (Wohners and Wohnung) | Zugzogen in (Wohners and Wohnung) |                        |  |

| GEORIGH       | jill                 | )                             |              | i                                 |                                |                         |
|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| SANILEPSAME . | POPPORT UND WOMEN'D, | DIESER AUSWESS BY MAIN BY ZUM | programming) | 200E20GGN IN (WOMORT END WORKUNG) | POSSOGN IN (MOMON) THE MOMPHO! | (риграном оно всемения) |